## Arris Blutt

für den

Anzeigenannahme in ber Gefchaftsftelle Thorn, Katharinenftr. 4. Anzeigengebuhr 13 pf. die Spaltzeile ober beren Raum.

## Land- und Stadtkreis Thorn.

Bezugspreis vierteljährl. 1,25 Dit. einichl. Postgebühr oder Abtrag. Ausgabe: Mittwoch und Sonn-

Nr. 36.

Sonnabend den 4. Mai

1918.

Umtliche Befanntmachungen.

## Das Feldheer braucht dringend Hafer, Heu und Stroh! Landwirte helft dem Heere!"

Betrifft Kontrolle von Wehrpflichtigen.

Es find Zweifel gur Sprache gebracht, ob:

a. die zu Buchthansftrafe Berurteilten,

b. die durch Straferfenntnis aus bem Beere ober ber Marine

die mit Verluft der burgerliichen Chrenrechte auf bestimmte Beit Beftraften,

foweit fie fich im wehrpflichtigen Alter befinden, der Kontrolle unterliegen. Dierzu wird gunachft bemerft, daß famtliche vorbezeichneten Bersonen nach Seite 210 in Verbindung mit § 20 der Wehrsordnung dem Aufruf des Landsturms Folge zu leisten und sich zur Landsturmrolle anzumelden haben.

Sie bleiben zwar nach § 2011 der Wehrordnung von der Beranziehung zur Erganzung des Beeres und der Marine ausgeschlossen, sind jedoch der Kontrolle unterworfen, da eine Bestimmunng, daß sie nicht weiter zu kontrollieren sind, nicht besteht.

Nach Seite 210 und 211 der Wehrordnung unterliegen bie Ausgeschloffenen ben auf Seite 212 abgedruckten Bestimmungen für Landsturmpflichtige. Da Dieje aber nur im Frieden von der Rontrolle befreit find, fann es nicht für zuläsfig erachtet werden, die Unsgeschloffenen von der Kontrolle auszunehmen, umfomehr als be unter c) genannten Berfonen nach Ablauf ber Zeit, mahrend ber

fie unter ber Wirkung der Ehrenftrafen fteben, einzuziehen find. Goweit daher die Kontrolle unterblieben ift, ist fie nachzuholen und zwar hinsichtlich der gedienten Mannschaften seitens der Bezirkskommandos und hinsichtlich ber ungedienten Mannschaften seitens ber Bivilvorsigenden der Erfattommission.

Comeit Aufrufe gur Erfaffung ber Ausgeschloffenen notwendig werden, ift in den Anfrufen anzugeben, daß die Meldungen zweits Durchführung der reftlofen Kontrolle aller im wehrpflichtigen Alter

stehenden Bersonen zu erfolgen haben. Berlin ben 9. April 1918.

Der Kriegsminifter.

Im Auftrage: Lademann.

Der Minifter des Innern. 3m Auftrage:

v. Jarosty.

Indem ich Borftehendes bekanntgebe, ersuche ich die Herren Buts- und Gemeindevorsteher jowie die Bendarmeriemachtmeifter des Rreifes ihr Augenmert auf berartige Leute gu richten und fie gegebenenfalls beim hiefigen Bezirkstommaudo (gediente Leute) bezw. bei mir (ungediente Leute) zur Anmeldung zu bringen. Thorn den 1. Mai 1918.

Der Landrat.

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe burfen felbstgebautes Gemenge (Dischfrucht, Mengforn) vor ber Reife als Grünfutter in ihrem eigenen Betriebe verwenden. Bafer und Berfte, die im Gemenge angebaut find, und ebenfo Johannestoggen, der im Gemenge mit Wicken (vicia villosa) gewachsen ift, dürfen ebenfalls grin verfüttert werden.

Dagegen ift die Berwendung von felbits gebautem Gemenge, bas lediglich aus Brotgetreide (Roggen oder Beigen im Gemenge mit Gerfte) befteht, als Grünfutter ver-

boten.

Thorn den 30. April 1918. Der Landrat.

Dergütungen für Kriegsleiftungen.

In letter Beit ift wiederholt die Bahrnehmung gemacht worden, bag ben Gut&-und Gemeindevorstehern die ihnen zugegangenen Bergutungsanerfenntniffe für Rriegsleistungen abhanden gefommen find.

Ich mache deshalb darauf aufmerkjam, daß diese Anerkenntnisse Urfunden sind, die fo forgfältig aufbewahrt werden muffen, daß fie nicht verloren geben tonnen. Jeder Berluft ift mir unverzüglich anzuzeigen, bamit feine Bergögerungen in ber Auszahlung ber Bergütungen entstehen.

Thorn den 1. Mai 1918. Der Landrat des Landfreises Thorn.

Betr. Bund der Kriegsbeschädigten und ehemaligen Kriegsteilnehmer.

Der "Bund der Kriegsbeschädigten und ehemaliger Kriegsteilnehmer" (Git der Geichäftsleitung Berlin S.W. 68, Lindenstraße 114 III) ist als politischer Berein zu behandeln. Infolgedeffen find öffentliche Bersammlungen des Bundes grundsätlich nicht zugelaffen, (i. § 2 der Verordnung vom 1. Juni 1917, betreffend Flugblätter und Verfammlungerecht), mahrend nicht öffentliche Mitgliederversammlungen nach vorheriger polizeilicher Unmeldungen gestattet werben. (j.

§ 3 ber gen. Berordnung). Die Beröffentlichung von Artikeln, die fich mit der Gründung und ben Zweden diejes Bundes befaffen, wird verboten.

Jebe Tätigkeit bes Bundes überhaupt zu verbieten, ift nicht angängig. Die Bildung von Ortsgruppen des Bundes wird jich baber nicht verhindern laffen.

Danzig ben 8. April 1918. Stellv. Generalfommando 17. Urmeeforps.

Die Berordnung vom 1. Juni 1917 ift im Kreisblatt Nr. 50, Seite 316 für 1917 abgedruckt.

Thorn den 1. Mai 1918. Der Landrat.

Abholung der Militar-Stammrollen.

Die Berren Guts= und Gemeindevor= steher des Kreises werden ersucht, möglichst bald ihre Stammrollen aus bem Militar= buro, - Rreishaus 2 Treppen - abholen gu laffen. Ueberfendung durch bie Boft fann nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Thorn den 1. Mai 1918. Der Zivilvorfigende der Erfattommiffion des Landfreifes Chorn.

Betrifft Sonder-Baupolizei-Derordnung für Kleinhäufer.

Die Polizeiverwaltungen und die Berren Amts-Borfteher des Kreifes mache ich auf die im Amtsblatt Nr. 16, Seite 129 ff. abgedruckte, vom herrn Oberpräsidenten auf Beranlaffung bes herrn Minifters der öffentlichen Arbeiten erlaffene Baupolizei=Berord= nung für Rleinhäuser hiermit besonders aufmertfam.

Thorn ben 2. Mai 1918. Der Landrat.

Ortsfteuererheber für die Gemeinde Birglau.

Die Bahl bes Gaftwirts Balentin Bartofinsti zu Birglau als Orts: fteuererheber habe ich bestätigt.

Thorn den 3. Mai 1918. Der Landrat.

Es geben bei der Rriegsamtftelle öfter Untrage gur Errichtung von elettr. Belenchtungsanlagen ein. Die Genehmigung wird in Bufunft grundfählich bavon abhängig gemacht, baß ber Antragsteller auf eine entsprechende Menge anderer Leuchtmittel (Spiritus, Betroleum, Brennot) verzichtet. Bon folchen Bergichterklärungen wird in Butunft die quftanbige Kriege wirtschaftsftelle von ber Kriege= amtstelle in Renntnis gesett, um entsprechende Rürzungen vorzunehmen.

Dangig ben 30. April 1918. Kriegswirtschaftsamt für die Proving Weftpreußen. Der Vorfigende.

A. B.

gez: Scholg, Sauptmann.

Thorn den 1. Mai 1918. Der Landrat.

Befanntmachung.

Die Berpachtung der Jagd in dem gemeinschaftlichen, die hiesige Gemeinde umfaffenden Jagdbegirte gur Große von ca. 880 ha foll auf die Dauer von feche Jahren, beginnend mit bem 1. September 1918, am

Dienstag den 21. Mai 1918. 3 Uhr nachmittags,

in dem Lotale bes Gaftwirts Schmidt gu Schillno öffentlich meiftbietend erfolgen.

Die Bedingungen werden im Termine befannt gegeben.

Schillno den 28. April 1918. Der Jagdvorfieher. Leich nit, Gemeindevorfteber.

Bur Wahl zweier Landschafts-Deputierten für den landschaftlichen Rreis Gulm

an Stelle bes Berrn Brande & auf Beidenhof, deffen Wahlzeit zu Johannis d. Is. abläuft, und

an Stelle des herrn Dr. Strübing auf Storlus, der fein Amt aus Gefundheitsrücksichten niedergelegt hat,

ift unter bem Borfit des Beren Landschafts= rat von Rries, Friedenau ein

reistaa

auf Honnabend den 1. Juni d. Is., vormittags 11 Uhr 30 Min.

in A. Seid's Lotal zu Graudenz angesett und es werden dazu die herren Befiger der adligen Güter des bezeichneten Rreifes eingeladen.

Marienwerder den 1. Mai 1918. Königliche Weftpreußische Provinzial-Candichafts-Direftion. E. von Bieler.

Nicht amtliches.

verficherungen schließt ab F. Krefeldt, General-Agentur, Thorn, Brudenftrafe 38 1.

zwiebelsamen gelber Zittauer Riesen, hochkeimfähig

1 Rilo 94,— 10 Rilo 920,— Rosensohl 1 Kilo 104,—, Beterfilie 10 Kilo 70,—, Blumentohl Kilo 560,—, Möhren und alle anderen Samen liefert in jedem Posten zu Verbraucher= preisen. Zuverlässige Qualitäts.

**Hubert Sehmitz.** Gechtem b. Bonn.

loben die Güte u. Pracht unserer Wir liefern alle jix u. fertig, z. Selhst-uflanzen beschnitten, mit Kuituran-welsung, Namen und Ferbe in star-ken Büschen, die nech in diesem Jahrebis z. Winter ununterbrochen blühen, alse Jehrebis z. Winter ununterbrochen blühen, alss Gartenrosen: Die schönsten Tee-, Remontant-m. Meesresen in 10 bewährten Prachteorten M. 5,30; 20 St. M. 20,00. – Resen-Neubelten, 5 der schönsten in ganz neuen wunderbaren Terken M. 5,00; 10 St. M. 9,36. Balkonrosen: Die digtreichsten aller Rosen. Sehünster und Billigster, well jahreilang dauernder Blütenschmuck für den Belkon. Beste Topfrosen für Zimmer, blühen ununterbrochen. 10 Prachtsorten in allen Forben M. 6,10, 20 St. M. 10,25. Sehllingresen für Belkon., Wend- u. Lauberberankung. 3 St. M. 3,50; 10 St. M. 6,90. Friedhofstosen: WinterharteSorian in sanceweise oder rot, 10 Stack M. 5,30; 20 Stack M. 3,30. Diese inledrigen Rosen sind unübertroffen an Form, Farbe und Duft

an Form, Farbe und Duft
und viel besser als Hochstemmesen. Sie
blühen weit denkberer und schöner, sind midt
we amplindt, wachsen leichter en, ieben hinger
und passan ihr jeden Gertan u. Belkon, debei
seeksmal see billig. Versend billig u. schnell
mer Post unter Gerentie tedelieser Ankunft,
Resen fibereus hnapp, deher mojort bestellen.
Köllner Baumschulen
Kölln b. Eimshorn (Holsfein)
Seessen Weinfider u. Gurtider Stelle.